## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligenz=Comtoir im Posthause.

Nº 46. Donnerstag, den 22. Februar 1838.

Ungekommene Fremden vom 20. Sebruar.

Herbert v. Kurowsfi and Bolewice, Hr. Bevollmächtigter Nadziejes wöfi aus Neudorf, Hr. Gutsb. Herdtfe and Wierzebaum, I. in No. 30 Bred-lauerstraße; die Hrn Gutsb. v. Swinarsfi und v. Krzyzanowsfi aus Rafujady, Hr. Gutsb. v. Swinarsfi and Sloponowo, I. in No. 3 Wilhelmöste, Hr. Forst-Taxator Hirscheld und Hr. Kondufteur Schulze aus Margonin, I. in No. 38 Gerberstraße; Hr. Kaufm. Cohn aus Neustadt v. p., Hr. Kaufm. Luoczynsti aus Samter, I. in No. 5 Sapiehaplatz; Hr. Maler Schweiger aus Samter, Hr. Gutsb. v. Blocifzewsfi aus Cialfowo, I. in No. 15 Breitestraße; Hr. Gutsb. v. Roznowsfi aus Manieczfi, Hr. Probst Szodrowski aus Giecz, I. in No. 41 Gerberstraße; Hr. Lehrer Sobiecti aus Goray, Hr. Kommiss. v. Martyszewsfi aus Pleschen, I. in No. 89 Mallischei; Hr. Gutsb. v. Dobrzycki aus Chocica, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Gutsb. v. Gutry aus Varyz, Hr. Gutsb. v. Zdebinsfi aus Poslatsi, Hr. v. Relcz, Lieutenant im 7. Husaren-Reg. aus Berlin, Hr. Pächter v. Chrzzzki und Hr. Defonom Pepler aus Kopaszewo, I. in No. 21 Wilhelmssiraße.

1) Ueber ben Nachlaß bes hier am 8. Mårz 1823. verstorbenen Landgerichts= Raths Abam v. Morawsti ift heute ber erbschaftliche Liquidations=Prozeß erdsfinet worden. Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche steht am 13. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor bem Landund Stadtgerichtsrath Neumann, im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts, an.

Nad pozostałością zmarlego tu Adama Morawskiego Sędziego Ziemiańskiego otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 13go Czerwcar.b. ogodzinie otey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Sędzią Ziemskomieyskim Neumann.

Wer sich in diesem Termine nicht mels bet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Fordes rungen nur an basjenige, was nach Bes friedigung ber sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefann-

ten Glaubiger:

1) bie Erben bes Inflig- Kommiffarit Maciejoweli,

2) die handlung M. Bupanefi,

- 3) die Peter Warlinsfiften Erben,
- 4) ber Dachter Cafimir v. Rofguteti,
- -5) ber Anton v. Moramefi,

6) ber Silarius v. Baranowski,

- 7) die Noch v. Morawefische Nachlaß=
- 8) ber Frang v. Moramefi,

9) ber Joseph Lucian v. Lafzegunski,

10) bie Marianna Thefla Baleria geb. v. Morambfa, verehelichte v. Biel= Bfa, oder beren Erben,

11) bie Eva geborne Moraweta, verehelichte v. Sapineta, ober beren

Erben,

- 12) ber Moifins, bie Thekla und Leos pold Gefdwifter v. Sapineki,
- 13) ber Anton Capinsti,
- 14) ber Felir v. Morameti,

15) ber Marcell v. Moraweti,

16) bie Salomea v. Plenegynska geb. v. Morawska,

werben hierzu öffentlich vorgelaben. Pofen, ben 12. Januar 1838.

Konigliches Land, und Stabt= Gericht,

Kto się w terminie tym nie żgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał użnany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

1) sukcessorowie Kommissarza Sprawiedliwości Maciejowskiego,

2) handel M. Zupańskich,

- 3) sukcessorowie Piotra Warlinskiego,
- 4) dzierzawca Kaźmierz Koszutski,
- 5) Antoni Morawski,
- 6) Hilary Baranowski,
- 7) massa pozostałości Rocha Morawskiego,
- 8) Franciszek Morawski,
- 9) Józef Łucyan Laszczyński,
- 10) Maryanna Tekla Walerya z Morawskich Bilska, czyli iéy sukcessorowie,
- 11) Ewa z Morawskich Sapińska, czyli iéy sukcessorowie,
- 12) Aloyzy Tekla i Leopold rodzeństwo Sapińscy,
- 13) Antoni Sapiński,
- 14) Felix Morawski,
- 15) Marcelli Morawski,
- 16) Salomea z Morawskich Plenczyńska,

zapozywaią się ninieyszém publicznie. Poznań, dnia 12. Stycznia 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 2) Bekanntmachung. Es wird bierdurch zur bffentlichen Kenntniß gestracht, daß die Vertheilung der Nachslasmasse des hierselbst am 10. März 1836. verstorbenen Intendantur=Regisstrators Vten Armee=Korps Karl Friedrich Berger, unter die vorhandenen bestannten Glänbiger, im Wege des abgestürzten Konfurs-Versahrens, bevorsteht.

Posen, den 11. Januar 1838. Königl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

3) Proclama. Bon bem ehemaligen Patrimonialgerichte über Bomft find im Jahre 1818 auf bas ehemalige Landgericht zu Meserig, und von diesem wiederum auf uns folgende herrenlose Massen übergegangen:

1) eine Schuldverschreibung ber separirten Schulz gebornen Lehmann bom 20. Juni 1805 lautend auf das General. Depositorium des ehemaligen Patrimonialgerichts Bomst über 50 Mthlr. sub hypotheca des Grundstücks Bomst No. 72 jedoch ohne Bezeichnung der das Darlehn hergebenden Masse.

Auf die Schuld nebst ruckftandigen vieljährigen Zinfen sind bereits 42 Rthlr. 12 fgr. 6 pf. eingezogen worden, und der Rest derselben auf Hohe von 32 Rthlr. 17 fgr. 6 pf. ist gleichfalls bereits außgeflagt;

2) ein baarer Bestand von 1 Rthlr. 4 fgr. 84 pf. von bem jede Nachricht fehlt; Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż podział puśdizny zmarłego tu na dniu 10. Marca 1836 Karóla Fryderyka Berger Registratorz Intendantury V. korpusu, pomiędzy wiadomych wierzycieli w drodze zkródzonego kredytowego postępowania ma nastąpić.

Poznań, dnia 11. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Proclama. Od byłego Sądu Patrymonialnego Babimostskiego przeszły w roku 1818 na były Sąd Ziemiański w Międzyrzeczu a od tegoż znów na podpisany Sąd następuiące bezdziedziczne massy:

1) obliga sepero. Szulz z domu Lehmann z dnia 20. Czerwca 1805 na 50 Tal. wystawiona na generalny depozyt byłego Sądu Patrymonialnego Babimostskiego z zahypotekowana na nieruchomości No. 72 w Babimoście, bez oznaczenia iednak massy pożyczkę tę daiący.

Na dług ten wraz z zaległemi prowizyami kilkunastu rocznemi zostały iuż ściągnięte 42 Tal. 12 sgr. 6 fen. a reszta w ilości 32 Tal. 17 sgr. 6 fen. została także iuż wyskarzone;

2) w gotowiźnie i Tal. 4 sgr. 84 fen. względem których żadney niemaż wiadomości;

no and the state of the state o

- 3) ein anderer baarer Bestand von 34
  Michte. 13 sgr. welcher dem ehemastigen Bomster General-Depositorio von dem ehemaligen Kassirer des Bomster Kreisgerichts Marsti unsterschlagen war, und aus der Marstischen erbschaftlichen Liquidations-Masse an das vormalige Landgericht zu Weseritz erstattet worden ist;
- 4) drei filberne Klammern und ein filbernes Krenzchen mit 6 rothen Steinen, von denen alle Nachrich= ten fehlen.

Pornait, dais vis Styczilla

Aller Beinühungen ungeachtet, haben sich die Eigenthumer diefer Gegenstände nicht ermitteln lassen, und es werden das her dieselben hiermit defentlich aufgesorz bert, sich innerhalb dreier Monate, und spätestens in dem auf den 7. Mai d. J. Bormittags 10 Uhr vor dem Herrn Landund Stadtgerichts, Rath de le Roi ansieshenden Termine zu melden, mit der Warnung, daß bei nicht erfolgender Meldung, die ganzen Massen dem Königlichen Fiscus als herrenloses Gut werden zugeschlagen werden.

Bollftein, ben 3. Januar 1838. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

4) Koiktal-Citation. Nachbem über bas fammtliche Bermögen bes hiefisgen Raufmanns Lepfer Upt durch bie Berfügung vom 13. Oftober c. ber Konsture eröffnet worden, so werden die uns bekannten Glaubiger bes Gemeinschulbs

sgr. które były Kassyer Sądu powiatowego Babimostskiego Marski byłemu Sądowi Patrymonialnemu Babimostskiemu zdefektował, które byłemu Sądowi Ziemiańskiemu w Międzyrzeczu z massy spadkowo-likwidacyinéy Marskiego zwrócone zostały;

4) trzy srebne klamry i srebny krzyżyk z 6 czerwonemi kamieniam mi względem których na wszelkiéy wiadomości zbywa.

Pomimo wszelkich starań niedali się wyśledzić właściciele powyższych przedmiotów; wzywaią się więc takowi ninieyszem publicznie, aby się w przeciągu 3 miesięcy a naypóźniey w terminie na dzień 7. Maja r. b. o godzinie 1 otéy zrana przed Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego W. de le Roi wyznaczonym zgłosili z tem zagrożeniem, iż w razie nie zgłoszenia się rzeczone massy iako bonum vacans Królewskiemu fiskusowi przysądzone zostaną.

Wolsztyn, dnia 3. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zapozew edyktalny. Gdy nad całym maiątkiem Leisera Apt kupca tuteyszego, w skutek rozrządzenia z dnia 13. Października r. b., konkurs otworzonym został, przeto wzywaią się publicznie wszyscy niewiadomi

nere hierdurch offentlich aufgeforbert, in bem auf ben 1 ften Marg 1838 por bem herrn Land-Gerichte-Rath Biebmer angesetten peremtorischen Termin, ent= weber in Verfon ober burch einen gefets= lich julaffigen Bevollmachtigten gu erfcheinen, ben Betrag ihrer Forberungen umffanblich anzuzeigen, bie Dofumente, Briefschaften und fonftige Beweismittel baruber in Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen und bas Rothige zu Protofoll zu verhandeln, mit der Bers warnung, baf bie in bem Termine Mus= bleibenden und auch bis zu erfolgender Inrotulation ber Alften ihre Anfpruche nicht anmelbenben Glaubiger, mit allen ihren Forderungen an die Maffe des Ge= meinschuldners ansgeschlossen und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Rreditoren wird auferlegt werben, aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren For= berungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger bon ber Maffe noch übrig bleibt, werben verwiesen werben.

Denjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder denen es hierselbst an Bekanntschaft sehlt, bringen wir die Referendarien Rutkowski und Eisenecker hierselbst als Bevollmächtigte in Borschlag, welche im Fall der Wahl mit Bollmacht und Information zu versehen sind.

Gleichzeitig ift ber offene Arreft ver= hangt worden und es werden daher alle

wierzyciele wspólnego dłużnika, aby się w terminie peremptorycznym na dzień 1go Marca r. b. przed Ur. Sedzią Ziemiańskim Wiebmer osobiście lub przez pełnomocnika prawnie dopuszczalnego zgłosili, ilość pretensyów swoich dokładnie podali. dokumenta, papiery i inne dowody na takowe w oryginale lub w odpisie wierzytelnym złożyli, pod tém zagrożeniem: że wierzyciele ci, którzy się w terminie tym nie zgłosza i aż do inrotulacyi akt pretensyów swych nie podadza, z wszelkiemi swemi żądaniami do massy spólnego dłużnika wyłączeni zostaną i wieczne w téy mierze milczenie, pod utratą mogacego mieć prawa pierwszeństwa i odesłaniem ich do reszty, co się po zaspokojeniu zgłaszających się wierzycieli z massy zostanie, nałożonem bedzie. Dla tych, którzy dla przeszkód w terminie wyznaczonym osobiście stawić się nie mogą, lub też w miescu żadney nie maią znaiomości, przedstawiamy tuteyszych Referendaryuszów Rutkowskiego i Eisenecker na Pełnomocników, których na przypadek oboru, w plenipotencya i informacya zaopatrzyć trzeba.

Będąc zarazem areszt otwarty położonym, przeto zaleca się wszystkim tym, którzy do rzeczonego maiątku należące pieniądze, rzeczy i papiery posiadaią, aby z takowych ani wspólnemu dłużnikowi, ani komukolwiek od tegoż zlecenie maiącemu nie Diejenigen, welche von bem gebachten Bermogen etwas an Gelbe, Sachen ober Briefichaften befigen, hiermit angewie= fen, weber an ben Gemeinschuldner noch an Jemand von bemfelben Beauftragten bas Mindefte bavon zu verabfolgen, viel= mehr folches binnen 4 Wochen bei uns anguzeigen, und, jedoch mit Borbehalt ber baran habenben Rechte, in unfer Depositorium abzuliefern, mibrigenfalls fie zu gewärtigen haben, baß jebe an ei= nen andern geschehene Zahlung ober Auss lieferung, für nicht geschehen erachtet und bas verbotwibrig Extrabirte fur bie Maffe anderweit beigetrieben, auch ein Inhaber folder Gelber und Gaden, bei beren ganglicher Verschweigung und Bu= rudhaltung feines baran habenben Un= terpfand = und anbern Rechts fur verlu= flig erflart werben wirb.

Rempen, den 20. Oftober 1837. Ronigl. Preuf. Land= und Stadtgericht. wydawali, ale raczey w przeciągu czterech tygodni o tem nam donieśli i z zastrzeżeniem praw swoich do tychże przedmiotów maiących, do tuteyszego depozytu sądowego złożyli, gdyż w przeciwnym razie spodziewać się mogą, że każda wypłata lub wydanie na ręce osoby trzeciey, za nieważne uważanem, wydany zaś przedmiot w drodze inney do massy ściągniętym będzie i posiedziciel podobnych pieniędzy i rzeczy przy zataieniu lub zatrzymaniu takowych, maiące sobie prawo zastawu lub inne do tychże utraci.

Kempno, dnia 20. Paźdz. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-

Mieyski.

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Kempen.

Das hieselbst sub No. 273. belegene, bem Gerber Löbel Lenser für 235 Athle. adjudicirte Grundstüd nebst Zubehör, abgeschätzt auf 335 Athle. 5 Sgr., zusfolge der nebst Hypothekenschein und Besbingungen in der Registratur einzusehensden Taxe, soll im fortgesetzten Bietungstermine am 28. März 1838 Vormits

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Kempnie.

Grunt z przyległościami pod Nro. 273 tutey położony, garbarzowi Loebel Leyser za 235 Tal. przysądzony, oszacowany na 335 Tal. 5 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do dalszey licytacyi na dniu 28.

tage 10 Uhr an orbentlicher Gerichts= ftelle subhaftirt werden.

Rempen, ben 10. November 1837. Ronigl. Land und Stadt= Gericht.

6) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Samter.

Das zu Bronke sub Nro. 225. gelegene, ben Züchner Michael Fiebelkornsichen Erben gehörige Grundstück, abgeschäft auf 131 Kthlr. 12 fgr. 6 pf., zusfolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 25. Mai 1838. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real-Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Tersmine zu melden.

Samter, ben 31. Januar 1838.

Marca 1838 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

Kempno, dnia 10. Listop. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Szamotułach.

Położony pod No. 225 grunt w Wronkach, do sukcessorów po Michale Fiebelkorn płócienniku przynależący się, oszacowany na 131 tal. 12 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 25. Maja 1838 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Szamotuły, d. 31. Stycznia 1838.

7) Steckbrief. Der vor einigen Tasgen wegen Diebstahl hier zur haft gesbrachte Mathias Pifter, bessen Signalement unten folgt, ift beim herauslassen aus bem Gefängnisse, heute fruh entsprungen.

Alle Behörben und Individuen werben bienftergebenft ersucht, ben fluchtigen Berbrecher, wo er fich betreten lagt, List gończy. Przed kilka dniami względem kradzieży do tuteyszego więzienia przyprowadzony Maciey Pister, którego rysopis niżey się znayduie, przy wypuszczeniu go z więźienia dziś rano zbiegł.

Wszystkie władze i indiwidua wzywaią się ninieyszém uprzeymie zbiegłego zbrodniarza, gdzie się spotkać verhaften, und an und abliefern laffen ju wollen.

Trzemeizno, ben 16. Februar 1838. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

## Signalement.

- 1) Religion, fatholisch;
- 2) Alter, 23 Jahr;
- 3) Große, 5 guß 3 3011;
- 4) Saare, blond;
- 5) Stirn, gewolbe;
- 6) Augenbraunen, blonb;
- 7) Augen, blau;
- 8) Dafe, proportionirt:
- 9) Mund, proportionirt;
- 10) Bart, blond;
- 11) Rinn, rund;
- 12) Weficht, oval;
- 13) Gefichtefarbe, gefund;
- 14) Statur, mittel;
- 15) Sprache, bentich und polnifch;
- 16) Befondere Rennzeichen, feine;
- 17) Befleibung:
  - a. blau tuchener Mantel,
  - b. schwarz tuchene Jade,
  - c. leinene Spofen,
  - d. grantuchene Militairhofen,
  - e. furge Stiefeln,
  - f. buntes Salstuch,
  - g. weiß leinenes hembe,
  - h. Militairmute.

da przyaresztować, i nam odstawić raczyć.

Trzemeszno, d. 16. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

## Rysopis:

- 1) religia, katolicka;
- 2) wiek, 23 lat;
- 3) 5 stop 3 cale, wysoki;
- 4) włosy, jasne;
- 5) czoło, wypukłe;
- 6) brwie, jasne;
- 7) oczy, niebieskie;
- 8) nos, proporcyonalny;
- 9) usta, proporcyonalne;
- 10) broda, jasna;
- 11) podbrodek. okragły;
- 12) twarz, okrągła;
- 13) cera twarzy, zdrowa;
- 14) postawa, średnia;
- 15) mowa, niemiecka i polska;
- 16) szczególne znaki, żadne.
- 17) Odzież:
  - a. sukienny niebieski płaszcz,
  - b. czarny sukienny kaftan,
  - c. spodnie płócienne,
  - d. szaraczkowe sukienne woyskowe spodnie,
  - e. bóty krótkie,
  - f. chustka na szyi pstrokata,
  - g. białą płócienną koszulę,
  - h. czapkę woyskową.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 46. Donnerftag, ben 22. Februar 1838.

8) Steckbrief. Die unten naher sigs nalisirten hochst gefahrlichen Berbrecher, Joseph Ellermann, Woyciech Olszewösti alias Zielinösti alias Organiszaf und Thabende Chwaliszewösti, haben heute in der Nacht Gelegenheit gefunden, mittelft gewaltsamen Durchbruche, aus dem hiesisgen Gefängnisse zu entspringen.

Alle resp. Polizeis und Militair-Behorben werben bringend als ergebenst ersucht, auf die genannten Berbrecher ein wachsames Auge halten, sie im Betretungafalle sofort arretiren und an uns

abliefern gu laffen.

Arzemefeno, ben 17. Februar 1838. Ronigl. Preuf. Land, und Stadtgericht.

1. Signalement bee Jofeph Eller= mann:

- 1) Geburtfort, Putgig, Kreis Dangig;
- 2) Aufenthaltsort, Mogilno;
- 3) Baterland, Proving Pofen;
- 4) Religion, fatholisch;
- 5) Alter, 34 Jahr;
- 6) Große, 5 Fuß 4 3ou;
- 7) Haare, blond;
- 8) Stirn, gewolbt;
- 9) Augenbraunen, blond;
- 10) Augen, blau;
- 11) Nase, proportionirt;

List gończy. Poniżey opisani zbyt niebezpieczni złoczyńcy Józef Ellermann, Woyciech Olszewski alias Zieliński alias Organiszak i Tadeusz Chwaliszewski, dziś w nocy sposobność znaleźli, za pomocą gwałtownego wyłamania z więzienia tuteyszego zbiedz.

Wszystkie resp. policyine i woyskowe władze wzywaią się uprzeymie, aby na wspomnionych złoczyńców pilne dawały oko, i onych w razie spotkania natychmiaist przyaresztować, i nam odstawić kazały.

Trzemeszno, d. 17. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

- 1. Rysopis Józefa Ellermann.
- 1) Mieysce urodzenia, Putzig w powiecie Gdańskim;

2) pobyt, Mogilno;

- 3) oyczyzna, Xięstwo Poznańskie;
- 4) religia, katolicka;
- 5) wiek, 34 lat;
- 6) wielkość, 5 stóp 4 cale;
- 7) włosy, blond;
- 8) czoło, sklepione;
- 9) powieki, blond;
- 10) oczy, iasne;
- 11) nos, proporcyonalny;

- 12) Mund, proportionirt;
- 13) Bart, blond;
- 14) Rinn, rund;
- 15) Geficht, oval;
- 16) Gefichtefarbe, gefund;
- 17) Statur, unterfett;
- 18) Sprache, beutsch und polnisch;
- 19) Befondere Rennzeichen, podennarbig;
- 20) Befleibung:
  - a. blautuchener Ueberrock,
  - b. bergleichen Jade,
  - c. grautuchene Sofen,
  - d. lange Stiefeln,
  - e. gelbes Halstuch,
  - f. schwarztuchene Mutze,
- g. weiß leinenes hemde. 2. Signalement bes Woyciech alias Jan Dlizewski alias Drga: nifgak alias Zielineki:
  - 1) GeburtBort, Tonomo;
  - 2) Aufenthaltsort, vagabonbirenb;
  - 3) Religion, fatholisch;
  - 4) Alter, 29 Jahr;
  - 5) Große, 5 Fuß 1 3oll;
  - 6) haare, blond; 7) Stirn, frei;
  - 8) Augenbraunen, blond;
  - 9) Augen, blau;
- 10) Nase, proportionirt;
- 11) Mund, proportionirt;
- 12) Bart, blond;
- 13) 3åhne, gut;
- 14) Rinn, rund;
- 15) Geficht, oval;
- 16) Gefichtefarbe, gefund;
- 17) Geftalt, unterfett;
- 18) Sprache, polnifc;

- 12) usta, proporcyonalne;
- 13) was, iasny;
- 14) podbrodek, okrągły;
- 15) twarz, owalna;
- 16) cera twarzy, zdrowa;
- 17) postać, siadła;
- 18) mowa, poskim i niemieckim ięzykiem;
- 19) szczególne znaki, ospowaty.
- 20) Przyodziewek:
  - a. surdut sukienny iasny,
  - b. takaż iaka,
  - c. szare sukienne spodnie,
  - d. długie bóty,
  - e. żółta chustka na szyie,
  - f. czarna sukienna czapka,
  - g. biała płocienna koszula.
- 2. Rysopis Woyciecha alias Jana Olszewskiego alias Organiszaka alias Zielińskiego.
  - 1) mieysce urodzenia, Tonowo;
  - 2) pobyt, włóczega;
  - 3) religia, katolik;
  - 4) wiek, 29 lat;
  - 5) wielkość, 5 stóp 4 cale;
  - 6) włosy, blond;
  - 7) czoło, wolne;
  - 8) powieki, blod;
  - 9) oczy, iasne;
- 10) nos, proporcyonalny;
- 11) usta, proporcyonalne;
- 12) was, blond;
- 13) zęby, zdrowe;
- 14) podbrodek, okragły;
- 15) twarz, owalna;
- 16) cera twarzy, zdrowa;
- 17) postać, siadła;
- 18) mówi, popolsku;

19) Bejonbere Rennzeichen, feine;

20) Betleibung:

a. grautuchener Mantel,

b. blautuchene Hosen,

c. neue Bauerstiefeln,

d. blautuchene Dluge mit Schirm,

e. leinenes hembe.

Eiferne Sandichellen hat Difgewöfi mit= genommen.

3. Signalement bes Thabeus Chwalifzemefi:

1) Geburtsort, Jaworowo, Kreis Gnefen;

2) Aufenthalteort, Dziergažno;

3) Rreis Mogilno;

4) Vaterland, Proving Pofen;

5) Religion, katholisch;

6) Alter, 42 Jahr;

7) Große, 5 Fuß 2 3ou;

8) Haare, schwarz; 9) Stirn, gewolbt;

10) Augenbraunen, schwarz;

11) Mugen, grau;

12) Rafe, proportionirt;

13) Mund, proportionirt;

14) Bart, ichwarz;

15) Rinn, rund;

16) Gesicht, oval;

17) Gefichtefarbe, gefund;

18) Statur, unterfett;

19) Sprache, polnisch;

20) Besondere Rennzeichen, feine;

21) Befleidung:

a. gruner Mollrod,

b. grautuchener Ueberrock,

c. schwarztuchene Weste,

d. blautuchene hosen,

e. lange Stiefeln,

19) žadne szczególne znaki.

20) Odzież: In sach war war

a. płaszcz szary sukienny,

b. iasne sukienne spodnie,

c. nowe wieśniackie hóty,

d. sukienna iasna czapka zrydelk.

e. płócienna koszula,

żelazne kaydany na rękach wziął Olszewski ze sobą,

3. Rysopis Tadeusza Chwaliszewskiego.

 mieysce urodzenia, Jaworowo w powiecie Gnieźnieńskim;

2) pobyt, Dzierzążno; w

3) powiecie, Mogilińskim;

4) oyczyzna, Xięstwo Poznańskie;

5) religia, katolicka;

6) wiek, 42 lat;

7) wielkość, 5 stóp 2 cale;

8) włosy, czarne;

9) czoło, sklepione;

ro) powieki, czarne;

II) oczy, szare;

12) nos, proporcyonalny;

13) usta, proporcyonalne;

14) was, czarny;

15) podbrodek, okragly;

16) twarz, owalna;

17) cera twarzy, zdrowa;

18) postać, siadła;

19) mówi, po polsku;

20) żadne szczególne znaki.

21) Odzież:

a. zielony molowy surdut,

b. szary sukienny surdut,

c. czarna sukienna westka,

d. iasne sukienne spodnie,

e, długie bóty,

- g. blaue Tuchmuße mit Pela bebramt. g. iasna sukienna czapka z barank.
- f. buntes halbtuch, f. pstra chustka na szyie,
- Bei 2B. U. Sann in Berlin ift erichienen und in ben Buchbandlungen von E. G. Mittler in Pofen, Bromberg und Gnefen gu haben: Darlegung bes Berfahrens ber Preugifden Regierung gegen ben Ergbifchof von Koln, vom 25. November 1837. Preis 71 Gar.
- 10) Bei g. M. Brodhaus in Leipzig ift erichienen und bei G. G. Mittler in Pofen, fo wie in beffen Buchhandlungen in Bromberg und Guefen, gu haben : Der Erzbischof von Roln, Rlemens August Freiherr von Drofte gu Dach und mit authentischen 21f= Bifchering, feine Pringipien und Opposition. Preis 10 Gar. tenftucken und fchriftlichen Belagen bargeftellt. Die romifd = hierarchifche Propaganda, ihre Partei, Umtriebe und Fort= schritte in Deutschland, Geschilbert bom Berfaffer ber obigen Schrift, Preis 10 Gar.
- 11) Die unter ber Firma "Untonio Prepofti & Comp. bieber beftanbene Conditorei geht, in Folge getroffener Gis nigung, gang auf meinen Ramen unter ber Firma "D. Eliafzewicz" von beute ab, mit fammtlichen Activis und Paffivis über. Das meinem Compagnon und mir bisher geschenfte Bertrauen, hoffe ich burch reelle Bedienung auch fer= ner mir zu erhalten, und empfehle mich bieferhalb Ginem geehrten Dublifo er= gebenft.

Dofen, ben 15. Februar 1838. Marimilian Gliafzewicz.

e dingle bdry.

W skutek zobopólnego układu przechodzi od dziś dnia istniejąca tu w Poznaniu pod nazwą "Antonio Prevosti & Comp." cukiernia, calkiem, mianowicie ze wszelkiemi aktywami i passywami na moie imie pod nazwa: "M. Eliaszewicz." Zaufanie iakiém nas obudwóch prześwietna Publiczność dotąd zaszczycać raczyła, starać się będę i nadal przez prętkie i rzetelne wykonywanie zleceń utrzymać; polecam sie zatem na nowo łaskawym iéy względom.

Poznań, dnia 15. Lutego 1838. Maxymilian Eliaszewicz.

and and appear

<sup>12)</sup> Da ich gesonnen bin, mein auf ber Columbia = Strafe bierfelbft belegenes Ctabliffement, St. Domingo genannt, nebft allen Mobilien und Gerathichaften bom 1. April b. 3. ab zu verpachten, fo ersuche ich hiermit barauf Reflektirende, fich Dominif. bei mir, Salbborfftrage Do. 101, ju melben.